Stettin, Rirchplay Rr. 3.

Retattion, Deud und Berlag von R. Grafmann. Sprechjunden von 12-1 Uhr.

# Stetlimer Beitung.

Abend-Ausgabe.

Mittwoch, den 19. März 1884.

Mr. 134.

## Abonnements-Einladung.

Unterbrechung zugeht und wir fogleich bie fahren. wir aus ben politischen Tages= ereigniffen, aus ben gewöhnlich fo intereffanten Rammerberichten, aus ben lokalen und pro-Die Schnelligfeit unserer Nachrichten ift fo befannt, bag wir es uns verfagen fonnen, jur Empfehlung unferer Zeitung irgend bie Budgettommiffion fei er einverftanden. etwas zuzufügen. Wir werben auch ferner-

Der Preis ber zweimal täglich ericheinenben Stettiner Zeitung beträgt merfungen ber Abgg. Ridert und v. Benda befchranaußerhalb auf allen Poftanftalten vierteljährlich nur zwei Mark, in Stettin in der Expedition monatlich 50 Pfen: nige, mit Bringerlohn 70 Pfg. Die Redaftion.

## Tenticher Meichstag.

8. Sipung vom 18. März.

Brafibent v. Leve pow eröffnet Die Gigung um 12 Uhr 15 Min.

Am Tifche bes Bunbesrathe : v. Bötticher, v

Tagesorbnung:

I. Erfte Berathung bes Gefegentwurfs betreffend bie Bewilligung von Mitteln gu Zweden ber Marine-

Abg. Ridert (beutsch-freifinnig): Durch Die Borlage werbe bestätigt, was er bereits im vorigen Jahre bei ber Etateberathung ale Referent ber Bubgettommiffion ausgesproch n, daß die Fortführung und Erfällung bee Flottengrundungsplanes infofern eine anerkennenswerthe fet, als bie finanziellen Leiftungen bes Baterlandes nicht einmal in bem Dage in Unfpruch genommen worben, wie ber Blottengrunbungsplan bies porausfab. Trot aller Bemängelungen glaube er boch, bag bas allgemeine Urtheil babin und auch die gegenwärtige Berwaltung laffe biefelbe geren Zeitraum jur nothwendigen Information. Borfict erfennen. Er fei mit biefer barin einvererhebliche Bedenten. Dit Rudficht auf Die bereits ichuten. im vorigen Sabre erfolgte Festifellung bee Etate pro angenehm gemejen, einen nachtrageetat vorzulegen, vermieten worben. Bur Erledigung biefer Frage beantrage er bie Ueberweifung ber Borlage an Die Budgetfommiffion.

Staatsfefretar v. Burcharb rechtfertigt Die hobenen formellen Bebenten; fle feien bei ter Aufftellung ber Borlage burd Grunde ber Zwedmäßigfeit noch einen Bortheil jugumenben. und Bulaffigfeit geleitet worben. Es banbele fic nicht um bie Ginftellung eines bestimmten Debrbebarfe, ce folle nur bas Maximum bes Bebarfe feft. Bestellt merben. Die Braris bee Reichstages fiebe bem Berfahren ber verbündeten Regierungen nicht ent-Begen, Diefelben würden indeffen gegen die Umwandlung ber Borlage in einen nachtrageetat nichts ein jumenden haben.

Abg. Graf v. Solftein (beutschkonservatte) erflart, bag er und feine politischen Freunde auf Grund ber Erffarung ber Regierung, bag in unferer Blottenausruftung noch eine Lude verhanden fei, ber Borlage juftimmen.

Unfere geehrten Lefer, namentlich bie eine recht erhebliche Mehrbelaftung in Aussicht wurf angenommen worden, burch welchen es ten Spanien jum gemeinsamen Sout folonialer Inaus wartigen, bitten wir, bas Abon- felle. Gegenüber ber im Sintergrunde flehenden Berichten unterfagt wird, Afforden bei Konfurs- tereffen qu erreichen. Canovas, burch verschiedene ponement auf unfere Zeitung recht balb er- Drohung ber zweijährigen Budgetperiode habe bas verfahren jugustimmen, burch welchen ben Glau- ligeliche Magregeln, die Ferry mit Umgehung bes Dineuern zu wollen, bamit ihnen biefelbe ohne Saus alle Beranlaffung, mit großer Borficht zu ver-

wurden, mahrend er (Rebner) eigentlich ber Gunbenbeutsche Befühl fern von ber Beimath ju beleben. vingiellen Begebniffen barbieten, (Belfall.) Diefer Aufgabe wurde bie Marine aber

> Abg. Dr. Sanel (beutsch freifinnig): Der über Diefelbe einen Bormurf gemacht habe. Die Befen sich lediglich auf die formelle Art ber Borlage und auf gewiffe Forberungen, welche ber Reichstag auf Grund feines Budgetrechts ju ftellen habe. Saft Scheine es, bag man auf ber rechten Geite bes Saubenn wenigstens beuteten einige Meußerungen bes Grafen Solftein barauf bin. Er ftelle beehalb noch einmal feft, bag er und feine politischen Freunde mit ber Borlage absolut einverftanden feien. Er erfenne Theil unferer Armee fet, und er und feine Partei wurden stete bafür stimmen, wenn es fich barum handle, die Wehrfraft ber Ration und tie Aufaber nicht binbern, eine Rritif auszuüben. (Beifall

Abg. Deter - Bremen (nat. lib.) fpricht feine Bifriedigung und Freude über bie Borlage aus und vertheidigung bar.

Die Diefuffion wird geschloffen und bie Borlage an die Budgetfommiffion gewiesen.

Es folgt bie erfte Berathung bes Bejegentwurfs betreffend die Anfertigung und Bergollung von Bünd-

hölzern. Abg. Baumbach (beutich-freifinnig) erflart gebe, bag wir ftolg barauf fein fonnen, bag in bem fich mit tem Bringip ter Borlage, soweit fie ben furgen Beitraum von faum 10 Jahren aus fleinen Schut ber Arbeiter bezwede, einverftanden, nicht aber Anfangen eine friegetuchtige und impofante Rriegoflotte mit ber beantragten Bollerhöhung (von 3 auf 10 M. geschaffen fei. Die feubere Marineverwaltung fei pro 100 Kgr.). Gine Bermeisung an eine Komlangfam und vorfichtig, aber mit Entichloffenheit vor- miffion wolle er nicht beantragen, boch wünsche er gegangen, baber bie gunftigen finangtellen Resultate, swiften ber erften und zweiten Berathung einen lan-

Staatefefretar v. Burchard verweift barauf, ftanben, bag mit ber Fortbildung Des Torpedomefene bag tie Borlage fich in ihren beiben Theilen auf eine nicht länger gewartet werden burfe, und auch mit ber Rejolution bes Reichstages aus bem Sabre 1879 Bermehrung bes Personals fei er einverstanden. Er ftupe. Fur bie Bollerhöhung spreche nicht nur ein ftebe fomit im Bringip auf bem Boben ber Borlage sollpolitifches Intereffe, fondern bie Nothwendigseit, und fet geneigt, Die geforderten Gummen ju bewillt. ben beutschen Markt vor der Ueberfluthung mit gen. Dagegen babe er in formeller Beziehung febr gefundheitofdablichen ausländischen Bundholgern gu

Die Abgg. Connemann (Bolfspartei) und 1884-85 fet es ben verbundeten Regierungen un- Dr. Barth (beutich-freifinnig) find mit bem eiften Theile Der Borlage, mit ber Beidrantung ber Faund es fei baber biefes Wort in ber Borlage angflich britation ber Bundholger aus weißem Phosphor, chen falls einverstanden, erflären fich aber entichieben gegen ohne daß ce geinngen mare, irgend Jemanden babei Die beantragte Bollerhöhung. Die Heineren Fabrifanten und auch bie Sausindustrie wurden, wenn bas Befet in Rraft trete, boch gu Grunde geben, Die verbundeten Regierungen gegen die vom Borrednee er- großen Fabrifanten aber bestehen bleiben, und es liege bergelegt worden. Wahrscheinlich ift ber Polizei mur rodnaja Bolja", "Ticherny Beredel" u. f. w. ab; feine Beranlaffung vor, biefen burch bie Bollerhöhung ein Theil berfelben in Die Sande gefallen. Diefe es perhorreegirt namlich ben Terrorismus ganglich und

> Dad gefchloffener Distuffion wird bie zweite Berathung ber Borlage bem Antrage Dr. Baumbad gemäß ausgesett.

Damit ift bie Tagesordnung erlebigt.

Nächste Sipung: Donnerstag 11 Uhr. Tagesorbnung: Brufung ber Bahl bes Abg. von Leveyow und Berlangerung bes Sozialiften-

Schluß 21/4 Uhr.

## Dentschland.

Berlin, 17. Marg. In Schweben ift in biefen Tagen von beiden Saufern ber Boltevertretung telegraphifch gemeldet wird, aus befter Quelle miffen, borft (nat. lib.) erhielt 47 Stimmen.

Bebenten Rideris, ba bie Borlage in ferner Butunft eine große Geltenheit ift - ein Befet - Ent - Madrid febr einflugreich ift, ein Bundnig mit bigern nicht minbeftene 50 Brogent ihrer niftere bes Innern getroffen babe, gunftig gestimmt, Chef ber Abmiralität v. Caprivi: Er be- allgemein von biefem Gefet bie Birfung, bag Rauf- er bie Ueberzeugung erlangt habe, bag England und Starte ber Auflage feststellen konnen. Die bauere, bag gegen seinen Rollegen, ben Staatssefretar leute, welche in Bermögensverfall gerathen, nicht mehr Deutschland China jum Biberstand in Tonfin bereichbaltige Fulle bes Materials, welches v. Burchard, Borwurfe wegen ber Borlage gemacht wie jest in ber hoffnung auf eine gunftige Bendu g ftarften und voraussehe, bag die Chinesen in Tontin Die Konfure Anmelbnng bie gur Erichopfung aller burch einen Guerillafrieg Die Frangofen immobilifiren bod fei. Dehr vielleicht, wie fur Die Armee, bestehe Afriva binausziehen und baburch bie Babl ber Be- werben. Er verlange von Spanien minbeftens für die Marine die Rothwendigkeit, fich als ein Theil theiligten vergrößern, sondern daß fle sofort nach Er- wohlwollende Neutralität. Der "National" glaubt, ber nation gu fublen, ba fie Die Aufgabe habe, Das fenntniß ihrer Unterbilang ben Konfurs anmelben, bag bie Befetung von Langfon und Sai Ngupan beund baß fo bie Bahl und die Berlufte ber Gläubiger fchloffen fet. verringert werben wirt. Wahrscheinlich wird fich in (Belfall.) Dieser Aufgabe wurde die Marine aber verringert werden wird. Wahrscheinlich wird sich in — Wie ber "M. 3." aus Paris berichtet nur dann genügen können, wenn sie die Ueberzeugung Volge bessen für die erste Zeit die Zahl der Konkurse wird, hat der Kriegsminister, General Campenon, fic babe, bag bas Bestebenbe erhalten und weiter gebaut vergrößern, mas aber feinen Rudichluß auf Ber- mit bem heeres-Ausschuß ber Rammer über bie Rewerden folle. Dit ber Bermeifung ber Borlage an ichlichterung ber allgemeinen Geschäftslage geftattet. Tropbem darf angenommen werden, daß die augenblidlichen Sandeleverhaltniffe Schwedene, welche nicht ich afft und Die breifahrige Wehrpflicht für alle bin fur ein fpannenbes und in- Chef ber Marineverwaltung bezeichne fich als ben Die besten find, Die unmittelbare Beranlaffung ju Frangosen ohne Unterschied einführt. Richt nur alle tereffantes Feuilleton forgen. Sundenbod für diese Borlage, mabrend Niemand ibm jenem Geseh gegeben haven, bas hoffentlich auch auf Studirenden sollen jum Militardienst angehalten werbie Konkursgesetzgebung ber übrigen europäischen Staaten einen wohlthätigen Ginfluß ausüben wird.

- Die Steuer-Rommission des Ab. geordnetenhauses berieth beute ben § 15 bes Einfommenfteuergesetes, welcher ben Tarif beffelben enthalt. Es lagen ju bemfelben eine große Angahl von Amenfes feitens der Linken einen Biderfpruch erwartet habe, Dements vor. Schlieflich wurde der Baragraph nach bestimmt ferner, daß die Marinetruppen, Infanterie einem Untrage ber herren von Rauchhaupt und von fommenfteuer beträgt fährlich bei einem Einfommen von mehr als 400 Mart bis einschließlich 1000 Die freiwilligen Bewerbungen und bie Rapitulationen vollfommen an, daß die Marine ein hervorragender Mart: 4 Mart; 1000 bis 1100 Mart: 6 Mart; Mart; 1400 bis 1500 Mart: 18 Mart; 1500 Rummern haben, für bie Marine gu verwenden, jo rechterhaltung unserer Ehre und unseres Anschens bis 1600 Mart: 21 Mart; 1600 bis 1800 bag ber Marinebienft im Borbinein als "mauvais im Auslande zu forbern. Dabei laffe er fich Mart: 25 Mart; 1800 bis 2000 Mart: 30 numéro" gehalten wurte. Es ift sogar bavon bie Mart; 2000 bie 2200 Mart: 35 Mart; 2200 Rebe, baß für bie "mauvais numero" ber fünf-Mart: 46 Mart; 2700 bie 3000 Mart: 54 für ungenügend erachtet wird, tuchtige Geefolbaten Mart; 3000 bis 3300 Mart: 63 Mart; 3300 ferangubilben. legt bie Bortheile bes Torpebowesens fur bie Ruften- bis 3600 Mart: 72 Mart; 3600 bis 4200 Marf: 86 Marf; 4200 bis 4800 Marf: 104 Mart; 8000 bis 9000 Mart: 238 Mart; 9000 bis 10,000 Mart: 275 Mart; 10,000 um je e 150 Mark steigend; von mehr als 1,000,000 Modifitation angenommen.

fordern bie Wiener Arbeiter ju einer Demonstration fluffig, obiges Biel gu erreichen ; im Uebrigen erber II. von Rugland ermorbet murbe. Gie follen Stande ju bringen. Diefen Tag "wurdig" feiern und ihre unterbrudten, eingeferlerten und bingemorbeten Bruber und Genoffen genommenen Babl eines neuen Landtagsabgeordneten rachen. Unfere "Auenahmegefege" - heißt es in ber im 36. hannoverichen Wahlfreife an Stelle bes ver-Broflamation - lauten : Lob ben Eprannen! Tob ftorbenen Abg. Rropp murbe Ferdinand Battenberg ben Pfaffen!

- Die "France" will, wie ber "Fr. 3tg."

Abg. v. Benba (nat.-lib.) theilt die formellen gobne jede Diefuffion einftimmig - mas bort Ferry fuche burch Bermittelung bes Bapftes, ber in Forberungen gemahrt werben. Man erwartet bort fei nicht abgeneigt. Ferry fuche biefes Bundnig, weil

> form bes Refrutirungefpftems geeinigt, melde ben Einjährig - Freiwilligendienft abben, fonbern auch bie fünftigen Briefter, welche ert bann ihre Studien beginnen burfen, nachdem fle brei Jahre in ber Raferne gelebt haben. Ausnahmen warben nur fur bie Familienftugen, Die alteften ober einzigen Göbne ber Bittwen und bie alteften Bruber vermaifter Geschwifter gemacht werben. Das Gefes und Artillerie tem Reffort bes Marineministeriums huene in folgender Faffung angenommen : "Die Ein- entzogen und bemjenigen des Rriegsministeriums einverletbt merten follen. Da man aber befürchtet, baß noch immer nicht bie nothige Truppengabl liefern wür 1100 bis 1200 Mart: 9 Mart; 1200 bis 1300 ben, so wird ber Borschlag gemacht, Diejenigen Re-Mart: 12 Mart; 1300 bis 1400 Mart: 15 fruten, welche bei ber Auslovjung bie niebrigften bis 2400 Mart: 40 Mart; 2400 bis 2700 jährige Dienst beibehalten wurde, weil ein breifähriger

- In Betereburg ift vor gang Kurzem Die erfte Rummer bes neuen Sozialiftenblattes "Smobos-Mart; 4800 bis 5400 Mart: 122 Mart; 5400 noje Clowo" (Das freie Bort) ericbienen. Das Blatt bis 6000 Mart: 142 Mart; 6000 bis 7000 beginnt mit einem Aufruf an Die Intelligeng ber ruf-Mart: 169 Mart; 7000 bis 8000 Mart: 202 fifchen Jugend, Diefelbe auffordernd, ihre gange geiftige Rraft gur Befampfung und Unftarg ber gegenwartigen bespotischen Regierung aufzubieten, wobei es mit Be-2000 Mart fleigend : um je 60 Mart fleigend ; nugthuung hervorhebt, bag fein Grund vorlage, ben von mehr als 100,000 um je 5000 fteigend : um Dath finten gu laffen, im Gegentheil, fagt felbiges Blatt. Schauen wir um und. Die ruffische Staats um je 10,000 Mart fleigend : um je 300 Mart majchine befindet fich in einem Zersethungeprozest und fteigend. § 17 ber Borlage, welcher eine Berudfich- eilt ber Auflöjung unaufhaltsam entgegen. Die Untigung ber besonderen, Die Leistungefähigfeit der jufliedenheit macht in allen Schichten ber Gefellichaft, Steuerpflicht mefentlich beeinträchtigenden wirthichaft- weil Die faulen Stupen ber Regierung nicht im lichen Berhaltniffe (große Rinterzahl, Rrantheit 2c.) Stante find, wie fruber bem Bolf Sand in bie gestattet, murde unter Ablehnung eines Antrages Wag. Augen ju ftreuen und burch unglaubliche 3wangsner in ber Regierungsvorlage mit einer geringfügigen maßregeln und Unterbindungen ibre eigenen Gefeslofigfeiten und Robbeiten am wehrlofen Bolf gu ver-- Richt nur in Baris, jondern auch in Bien üben, ohne ber Berachtung und tem Saffe beffelben erwartete man biefer Tage gewaltthatige Demon - ju verfallen. Es finden fich Stimmen, Die jebe Unftrationen feitens ber Anarchiften. terbrudung bes Bolfes, von welch hober Berfon fle Dant ber getreffenin Borfichte-Magregeln find Diefel- auch verübt werbe, ber öffentlichen Meinung vorfühben unterblieben. Dagegen fanten am 13. b. Dt. ren. Die revolutionaren 3been machjen immer mehr Die patrouillirenden Boligei - Organe in ben Strafen und tringen ichon in folde Rreife, Die bis jest als ber wift ichen Bororte etwa 5000 gedeudte Brolla- bagegen gepangert angesehen wurden, und ale fiftefte mationen, welche offenbar nach Mitternacht und in Stupen bes Despotismus galten. Dies beweifen bie tru eiften Moigenftanten ausgestreut worden waren, letibin fo gabireichen Berhaftungen im Militar. Der Tag des Sieges ist nabe, nabe der Tag, an welchem gu ertappen. Die Flugschriften waren in Badeten, Das Dunfel fich lichten und bas Morgenroth einer unter ben Sausthoren, an ben Labenthuren, Blafat neuen Aera beranbrechen wirb. Durch eines aber tafeln, Brunnen, Baunen und in Stragenwinkeln nie- weicht bas neue Blatt von ben anbern, j. B. "Ra-Prollamationen find bochft aufreizenden Inhaltes und betrachtet ben politifchen Mord als burchaus überauf. Die Arbeiter werben an Die boppelte Bedeu. ftrebt es eine Ginigung aller fog'aliftifchen grattung des 13. Marg erinnert, an welchem im Jahre tionen Ruglands ju einer geschloffenen Pha.aur 1848 in Wien bie erften Opfer ber freiheitlichen nater ben Tenbengen ber Beiftesfraft und nicht ber Bewegung fielen und vor brei Sabren Raijer Alexan- roben Gewalt, wie durch Dolch und Dynamit, ju

Rotenburg. 18. Mary. Bei ber beute wor-(nat.-lib.) mit 63 von 110 Stimmen gewählt, fein Wigenfandibat hofbefiper Johann Meyer in Mariatation ber erfien Rammer empfiehlt, bem Beichlusse auf Die Thatjache bin, bag ber benische Reichstangler fragen tonnen nicht befriedigt werben. 4) "Rurato- Probutte anhaltent verrachläffigt waren. ber zweiten Rammer, burch ben bie Regierung gur fich alle Mube gebe, um ben beutschen Kroupringen rium und Lehrer." Borfigenber beffelben ift ber to-Errichtung eines Gefundheite-Mujeums ermächtigt mor- ju bewegen, seine beiben altesten Gobne Bolnifd nigliche Rammerberr und Majoratsbesiger Graf Bebr ben, wegen ungenügender Borbereitung bes Bro- lernen gu laffen. jeftes nicht beigutreten, bagegen bie barauf bezuglichen Betitionen an Die Regierung gur Erwägung abjugeben.

Rarler be, 18. Marg. Bon ber zweiten Rammer wurden beute 100,000 Mart ale erfte Rate für Das 1886 stattfindende Jubilaum ber Universität Sei-

belberg bewilligt.

Münden, 18. Marg. Rammer ber Abgewidneten. Bei ber heutigen Berathung bes Militaretats für 1884-85 brachte ber Abgeordnete von Goben in Anregung, daß die Getreibe Gintaufe freibanbig geschehen möchten, was ber Rriegeminifter nach Doglichfeit gufagte. Bei bem Titel "Militar-Bilbungs anftal.en" veranlaßten tie Abgg. Lampert und Rittler eine langere Debatte über bas Rabettenforps, in Betreff ber Ronfession ber Lebrer ber Unstalt, ber Ertheilung bes bayerischen Geschichtsunterrichts zc. Der Reiegsminifter beilte mit, bag von 17 Mitgliebern Des Lehrerraibs 8 fatholifc, von 13 Erziehern (Offizieren) 10 tatholifch, sowie daß auch der Rommanbeur und ber Inspetteur ber Militarbilbungeanftalten fatholisch seien. Bon 186 Böglingen seien 82 Brotestanten. Der Geschichtsunterricht werbe gwar von 2 protestantischen Lehrern, aber nach für bie fatholischen Schulen empfohlenen Lehrbüchern ertheilt. - Die Abgg. Groß und Sabn beantragten, Die Regierung möge ihren Bevollmächtigten im Bundes. rathe anweisen, dabin ju wirfen, bag benjenigen Berfonen, welche ben Termin gur Anmelbung ihrer Benfion anfprüche verfaumt haben, weil ihre Erwerbsunfähigkeit als Folge bes Krieges erft fpater bervorgetreten, ihre Benfionsansprüche gewahrt wurden Die Abgg. v. Frankenburger und Frank befürworteten ben Untrag. Der Rriegeminifter erffarte, ber Untrag entspreche vollständig ben Intentionen ber Regierung und werbe Dieselbe im Bunbearathe im Ginne beffelben stimmen. Die Kammer nahm ben Antrag einstimmig an. In namentlicher Abstimmung wurde fobann auch ber Militaretat angenommen.

### Musland.

ben Sauptziffern befannte Kriegsbudget vorgelegt. Nach rich" in Gene. Die Borftellung wird gu gleicher Demielben wird Die Regierung im Laufe bes Ctate- Beit bas Benefig fur unferen Belbenbarfteller Beren jahres über eine Referve von 66,000 Mann ver- Poffansti fein. Der jugendliche und talentvolle fügen, Die Freiwilligenforps gablen 209,365 Mann. Bir Die Flotte follen 400 hinterlader-Geschüpe von Stahl beschafft werben, beren Durchschlagefraft minbestens berjenigen ber Geschüpe anderer Länder gleich. tommt, ferner follen für die Flotte brei 110-Tond-Geschitze, vier 63-Tons-Geschütze und drei 43-Tons-Gefcute bergeftellt werben. Mit neuen 12-Pfunbergemacht. Lord Sartington glaubt, biefes Wefduit

Beidelte ungefertigt werben, welche an Birffamleit der am 27. Gebruar von Bremen abgegangen war, treffen bürften.

Betersburg, 13. Märg. Dem "B. Igbl." wird von hier geschrieben :

"Die bevorstehende Relfe bes öfterreichischen Rronpringen Erzherzog Rudolf beginnt die ruffifche öffentliche Meinung in hobem Grabe ju intereffiren. Das bedeutenbste konservativ-offiziose Organ, bas Betere burger "Nowoje Wremia" ("Neue Zeit"), hat fich feinen gegenwärtig in Wien weilenden "biplomati-Charafter ber Reife bes Rronpringen Ergherzog Rubolf zu befragen. Das Resultat biefer feiner Unterredungen theilte er feinem Blatte fofort in folgenden und bier gelang es ihr auch, Diefelbe in einer Re-Sähen mit:

"Die Reise wurde icon langft projektirt, ber Bermirflichung berfelben mußten jeboch nach ber Deinung ber Rathgeber bes Raifers Frang Josef einige wurde jedoch in Saft genommen. Grei miffe, als : "Unerfennung ber Legalität bes öfterreichischen Ginfluffes von Geiten ber Balfanhofe" und "Wiederherstellung ber freundschaftlichen Beziehungen mit Rugland, ohne welche die Reise im verkehrten Sinne ausgelegt werben fonnte," vorausgeben.

Entbullungen" über ben Charafter ber Reife bes Reonpringen Rubolf nach bem Drient von feiner Geite folgende intereffante Charafteriftit ber Berfonlichfeit bes Rronpringen Rudolf felbst bingu: "Diefer Reife legt folg nach Graf Ginfiedel'icher Methode ift ber 6. man, wie man fieht, in ber Biener Sofburg eine Jahresbericht, verfaßt vom toniglichen Departementegroße Bedeutung bet, und fie wird auch in der That Thierargt Olimann, bei F. B. Runife erschienen. zeigen, was das habsburger Reich von feinem fünf- Derfelbe enthält 1) eine belehrende Abhandlung "über tigen haupte erwartet. Der Biener Dof trachtet ben Suffrantheiten"; biefe werden in ben meiften Fällen jungen Kronpringen jo viel als möglich in ben Bor- burch bie unwiffenden Schmiebe, b. b. burch fchlechten bergrund zu ftellen. Seine Erzieher begnügten fich Dufbeschlag ober durch schlechte hufpflege bervorgerunicht, feinen Ginn mit Renntniffen ju gieren, sondern fen. 2) "Bur Geschichte ber Lehrschmiede, Zwed und Butter und Gier von 3. Bergson, Leipzigerftr. 72.) trachteten hauptfächlich, seine Gelbstibatigkeit zu ent- Biel." Die Anstalt hat seit ihrem Gjährigen Beste-wideln und in ihm bie Initiative zu forbern. In ben trop mancher Widerwärtigkeiten fich gunftig entber letten Beit begann ber Rronpring eine große widelt. 32 Schmiebe aus Neuvorpommern und Dii-Lebbaftigleit an ben Tag gu legen . . . . Rronpring gen, und 8 Schmiebe aus ben Regierungs-Begirten theilig und an eine burchgreifenbe Befferung bes lep-Rubolf ift ein febr guter Redner, wie er bas bei ber Stettin und Roslin find gepruft und mit Befabi-Eröffnung ber vorjährigen elettriften Ausstellung in gunge-Bengniffen entlaffen worben. Schmiebegesellen jahrewitterung ju benten. Blaue Berichte, sowie Anfang April erfolgen. Bien bewies. Im nachften Commer wird er ale und Schmiedemeifter werben aufgenommen ; ein ge-Broteftor ber ungarifchen Ausstellung Gelegenheit ba. boriges Dag von Renntniffen aus ber Bolfsichule ift ben, eine öffentliche Rede zu halten. Im Allgemeinen erwünscht; ber Lehrlurfus bauert 4 - 6 Bochen. Auf rudgang von 3 M. per 50 Kgr. und trop biefer ift ber Kronpring Rudolf bodft popular und beliebt, Die weitere Entwidelung ber Anstalt wird ber geset. Reaftion wollte fich bas Geschäft nicht beleben. An Außer der deutschen Sprache fpricht der Kronpring liche Priffungszwang von Einfluß fein. Im Sep- unferem Blabe hat die vorwöchentliche, meift durch Repräsentantenhauses für auswärtige Angelegenheiten auch fehr gut magyarijd und bomifch. Das ruffifche tember 1884 findet ein Breisschmieden ftatt. 3) Spekulationstäufe verursachte Lebhaftigkeit fehr nachge- wunsche bem Borgeben der liberalen deut-Blatt fommt schließlich barauf zu sprechen, wie wich. Böglinge ber Lehrschmiebe." Im Jahre 1883 find laffen. Kaufer nehmen nur fur ben bringenoften Be- schen Reichstageabgeordneten bezüglich ber Laster-Retig es fei, wenn Thronfolger die Sprachen ber eigenen 8 Schmiede nach bem mitgetheilten Programm ge- barf und von größeren Transattionen verlautete nichts. folution im Protofoll bes Saufes offiziell Notig ge-

### Provinzielles.

Stettin, 19. Marg. Die Berfaumung einer Frift, welche nach ben Bolige-Bebingungen einer Berficherungs-Gesellschaft ben Berluft des Unspruche auf bie Berficherungs-Summe jur Folge haben foll (beispieleweise die in ben Polizen ber beutschen Feuer-Berficherungs - Befellichaften aufgeführte Bestimmung, bag innerhalb 6 Monaten nach bem Brande alle Ansprüche aus dem Brande eventuell gerichtlich geltend zu machen find, widrigenfalls bie Anfprüche erlöschen), kann nach einem Urtheil bes Reichegerichts, 2. Zivilsenats, vom 4. Dezember v. 38., bem Berficherten nur bann nachtheilig fein, wenn fie auf Bericulten beruht. Dieje Ginfdranfung gilt auch für den Fall, wenn die Polize - Bestimmung bie Worte enthält: "Durch ben bloßen Ablauf ber Frist" von sechs Monaten follen alle Unsprüche erlo-

- Die Dividende ber Stamm-Prioritäten ber Altbamm-Rolberger Gijenbahn Gefellichaft für bas ver- ftrafe belegt worden ift. flossene Jahr ift auf 41/4 Prozent ju schäpen. Auf Die Stamm-Aftien gelangt biesmal noch feine Divibenbe gur Bertheilung, boch liegt die Aussicht vor, baß jest auch die Stamm-Aftien in bas Stadium

bes Divibenben-Bezugs eintreten werben.

- herr Raufmann Rihn hierselbst bat ben Robfreidebruch auf ber Oftfufte ber Infel Rugen wieber auf 6 Jahre gepachtet und beabsichtigt baselbst eine Rreidebahn anzulegen, beren Bau ichon im nachfter Beit in Angriff genommen werben foll.

- Daß die überaus milbe Witterung ber letten Tage auch bie Maitafer schon ans Tageslicht lodt, beweisen und zwei Busenbungen folder Raritäten. Der eine, ein feifter Müller, ftammt aus Lodnit und Giftes. Die Sache ward ruchbar und gegen ben ber andere, etwas fleiner von Bestalt und ohne befonbere Abzeichen, aus Groß-Topleben bei Treptow an ber Tollense. Den liebenswürdigen Gendern beften Dank.

- Um Freitag geht gleichsam gur Borfeier von London, 18. Marg. Unterhaus. Bom Staats Raifers Geburtstag Laube's bier feit mehreren Jahren fetretar bes Krieges, Lord hartington, murbe bas in nicht mehr gegebenes Schauspiel " Bring Fried. Schauspieler hat fich burch mehrere hervorragende Leiftungen, besonders auf flaffichem Boben, in ber Gunft bes Publifums fest zu sepen gewußt und wird gewiß an feinem Ehrenabend bie verbiente Anerkennung finben. "Pring Friedrich" murgelt in ber preußischen Beschichte und ift ein außerordentlich buhnenwirfsames Stud, fo bag es boppelt interessant ift. herr Bof Ranonen für bie Urmee werben gegenwärtig Berfuche fanell ift übrigens vom nachften Berbft ab an bas

> am 15. Mary Morgens wohlbehalten in Baltimore angefommen.

> - Der Bostdampfer "Berra," Rapitan A. Barre, vom Norddeutschen Lloyd in Bremen, welcher am 5. März von Bremen abgegangen war, ift am 16. März wohlbehalten in Newvorf angefommen.

- Bu bem Arbeiter Rlatt'ichen Chepaar in Rolbat fam gestern eine unbefannte Fraueneverson, welche fich als Minna Fust aus Neumark ausgab und in Anbetracht biefer Reife fogar veranlaßt gefeben, fagte, ihre Mutter in Neumart wunsche Frau Rlatt ju fprechen. Lettere machte fich auch mit ihrem ichen Berichterftatter" aufzufordern, ben öfterreichifden Manne auf ben Weg nach Reumart, nachbem fle bie Thronfolger auf Diefer feiner Reife nach bem Orient Thur ihrer Wohnung nur burch eine vorgejeste Bengu - begleiten. Unter bem Einbrud biefes Auftra. gabel verfchloffen hatten. 2018 fie nach furger Beit ges faud der ruffifche Berichterftatter es fur gwed- jurudfehrten, entbedten. fie, bag aus einem Spinde maßig, "einige bem öfterreichischen Sofe nabestebende 6 Mart entwendet waren und ba fie erfahren, bag Bobnung gewesen, lentte fich ihr Berbacht auf biefe. Frau Rlatt verfolgte beren Spur bis nach Stettin Rauration auf ber Wallstraße in ber Person ber unverehelichten Alwine Sorft, eine bereits mehrfach beftrafte Diebin, gu ermitteln. Diefelbe leugnete gmar,

einigen Tagen unter Burudlaffung nicht unbedeutenber Schulden mit feiner Familie heimlich von bier entfernt. Da fich berfelbe in letter Zeit einiger betrügerischer Manipulationen schuldig gemacht hat, um Der rufffiche Berichterftatter fügt Diefen feinen feine Gläubiger ju ichabigen, ift feine ftrafrechtliche 20 Mart Belohmung Jemanben, ter Auffdlug über Berfolgung angeordnet.

Greifswald, 18. Marg. Ueber die Thätigkeit ber Greifewalber Lehrschmiete für englischen Sufbe-

Dresbeit, 18. Marg. Die betreffende Depu- fcaften erlernen und weift gur Befraftigung beffen Cambberren nach gepruften Comieten Un- mabrend geringe Sorten und fammtliche funflich. auf Bandelin bei Gupfom. 5) "Lehrplan und Lehrmittel." Den Böglingen wird ein Lehrbuch gratis übergeben, eine Zeitschrift für bas Sufbeschlagwesen bient gur Lefture in ber Unftalt. Berichiebene Cammlungen von Sufeisen und Knochen-Braparaten unterftugen ben Unterricht. 6) "nachrichten für bie neu eintretenden Böglinge." Termine für ben Gintritt : 1. September, 15. Oftober, 1. Dezember, 15. 3a- lettere beiden Gorten franto bier. nuar, 1. Mars, 1. April. Lehrgeld 45 Mart. Unbemittelte Schmiede erhalten eventuell Freistellen. 7) "Schlugwort." Dantfagung fur bas ber Anftalt gu. b. M. mit M. 2,80 per Schod jur Notig. Seute gewendete Wohlwollen, Bitte um Gewährung von brudte fich bei reichlichen Bufuhren ber Breis auf Stipendien an unbemittelte, ftrebfame Schmiebegesellen Dt. 2,75 per Schod. burch Grundung von Freiftellen.

### Aunst und Literatur.

Durch Aushang in ben foniglichen Theatern wird ben Mitgliedern gur Renntniß gebracht, bag Sane von Bulow megen feiner befannten Ausfälle gegen die Berliner Sofoper feitens ber Intendang bes Meininger hoftheaters mit einer Drbnungs -

### Bermischtes.

- (Infettenpulver ftatt Mebigin.) Ueber eine Blutthat in Kormend werben folgende Details berichtet: In Kormend erschoß fich am 10. b. Mts. ber bortige Apothefer Julius Connenwend, nachbem er vorher seinen Provisor burch einen Schuf getobtet batte. Die Urfache ber Schredensthat ift ein berhängnigvoller Irrthum bes Brovifors, ber einem Szentjafaber Bauern Infettenpulver ftatt einer gvom Rormender Begirfeargt verordneten Medigin verabreicht batte. Der Bauer ftarb in Folge bes genommenen Schuldigen bie Untersuchung eingeleitet; bies nabm fich der Apothekenbesitzer, der fich allgemeiner Beliebtbeit erfreute, fo febr ju Bergen, bag er in einem ungurechnungefähigen Augenblick feinen Provifor nieber schof, und ale er seiner That fich bewußt warb, fcof er fich felbft ine Berg. Beibe find bereite ben Bunden erlegen.

- lleber Mittel gegen ben Sausschwamm in Fußboben enthält bie "Deutsche Bau-3tg." folgenbe Mittbeilung:

Der Zimmermeifter Berr I. Girbig in Bofen versendet so eben eine kleine Schrift, in welcher burch Beidnung und Beschreibungen Mittheilungen über fonstruftive Bortehrungen gegen Schwammbilbung gemacht werden.

herr Girbig geht von ber unbestreitbaren Thatsache aus, daß das wirksamfte Borbeugungs- sowohl ale ungemittel bie Buführung trodener Luft fet. barnach mit Guife von fleinen Mauerpfeilern, Asphalt abgededt werben, die Fußboden-Dichag lohl, und fest ben Sohlraum einerseits mit bem nein bee Bimmere, andererfeits mit bem Dfen in paffende Berbindung. Die Rommunifation zwischen Hohlraum und Zimmern wird burch fleine, mit

Gitter verschließbare Deffaungen bergeftellt, welche in geringer Sobe über bem Sugboben liegen und bie Berbindung mit bem Dfen burch eiferne Röhren, welche, bon unten in ben Ofen eintretend, bie aus bem Sohleaum aufgesaugte Luft wenig über Roftbobe in ben Bug ber Feuergase einleiten. Bur Regulirung ternehmen werbe, wird von unterrichteter Geite als bes Buges wird in die Berbindung zwischen Dfen und unbegründet erffart. Hohlraum eine stellbare Klappe eingesett.

Es ist unfraglich, daß die sowohl bei Beizung mit Rachelofen ale eisernen Defen anwendbaren Bor- 109 Stimmen an. richtungen thre Schuldigkeit gegen ben Schwamm thun, werden, daß sowohl das Prinzip dieser Borkebrungen ale einzelne Details ber konstruktiven Durchführung - wie beispielsweise die Pfeiler unter ten Schwellhölgern, die Regulirklappen und Gitter alt bekannte Lejung ber Biebeinfuhrbill einzutreten und erklärte, Die und öfter ausgeführte Dinge find, daß baber bas Batent, welches Berrn Girbig ertheilt worben ift, wohl fung ber vom Dberhause vorgenommenen Abanderunauf die besondere Konftruktion des Robres beschränkt gen beantragen. - Der Fruchthandler 2B. Da a g hat fich feit ift, das gur Berbindung bes Sohlraumes unter bem Fußboden mit dem Feuerzuge des Ofens in Anwenbung fommt.

> Cottbus, 16. Mary. (Nachtwächtere Leiben.) In einem Dorfe ber Laufit fucht man gegen ben ober bie übermuthigen Buriden geben fann, welche fürglich ben beaven Nachtwächter bes Ortes im Schilbwachhause, wohinein er in etwas angebeitertem Buftande feine Bachterpflicht felig verschlief, festgenagelt haben. Der Befangene fonnte erft früh Morgens begreit werben.

## Sandels : Bericht.

Ueber bie Lage bes Buttermarktes ift wenig Erteren ift wohl erft bei marmerer anhaltenber Frubmangelnte Auftrage von England veranlaßten in und fogar auch ber fremden und fleineren Bolfer- praft worben. Die an die Lehrschmiede feitens ber Am meiften blieb noch feine Mittelbutier gefragt, nommen werbe.

Es notiren ab Versandtorte: Teine und feinste Holfteiner und Medlenburger 120-126 D., Mittelwaare 115-120 M., oft- und westpreußische Gutebutter 115-125 M., oft- und westpreußische Landbutter - M., pommeriche - M., Regbrücher — M., Elbinger 95 M., Thüringer — M., baierische Bebirgs- und Sennbutter 105 M., ichlefifche 95-100 M., oftfriefische - M., galigische 80-85 M., ungarifche 80-85 M. per 50 Rgr.;

Gier: Bei lebhaftem Geschäft und genügenben Beständen fam Gierpreis an ber Borfe vom 13.

### Telegraphische Depeschen.

Dresden, 18. Marg. Die zweite Rammer bat ten Antrag auf Ermäßigung ber Grundfleuer von 4 auf 2 Pfennige bei ber beutigen anderweiten Abstimmung mit 38 gegen 36 Stimmen abgelebnt. In bem Bereinigungeverfahren mit ber erften Rammer über ben von ber letieren abgelehnten Bau ber Babn Beithain Laufigk-Leipzig ift die zweite Rammer bei ihrem biefen Bahnbau genehmigenben Beschluffe steben geblieben. Der Bau eines neuen Runft- und Afabemiegebäudes auf ber Brühl'ichen Terraffe in Dresben murbe von ber zweiten Rammer nach bem erften Projette Des Baurathe Lipfius genehmigt, Die bafür geforderten 2,567,700 Mark murben bewilligt.

Briffel, 18. Maig. Die Reprajentantenfammer beenrete beute bie Berathung ber Interpellation Souzeau's über ben Fragebogen für bie Wählerprüfungen und lehnte bie von Janfon beantragte, ein Mißtrauensvotum gegen bie Regierung enthaltene Tagesordnung ab; bie von Jamme vorgefchlagene, von der Regierung acceptirte Tagesordnung wurde ge-

Bern, 18. Marg. Der Bundesrath bat bie Bo tsabstimmung über die vier angefochtenen, von ber Bundesversammlung am 4. Dezember v. 3. erlaffenen Bundesgesete auf den 11. Mai festgesett. Dieje Gefepe betreffen, wie bereits früher gemelbet, Die Erbo. bung bes Gehalts des Bundesgesandten Frey in Bafhington, Die Unftellung eines Bundesfelretars, Die Abschaffung ber Batenttaren ber ichweigerischen banbelereisenden und endlich die Buftandigfeit bes Bunbesgerichts gegenüber ben fantonalen Berichtehöfen in politifch erregten Beiten.

Baris, 18. Marg. Der Ministerpräffbent Ferry empfing beute ben frangofficen Befandten in Befing, Batenotre, ber verausfichtlich in ber nächften

Beit auf feinen Boften abreifen wird

Paris. 18. Marg. Meldung ber "Agence Havas". China hat bis jest ber biesseitigen Regierung feine Eröffnungen gemacht. Ingwischen ift General Millot ermächtigt worben, feine Truppen fo weit vorgeben zu laffen, ale er es für nöthig erachte. In militärischen Rreisen ift man ber Anficht, bag bie Befepung ven Langfon, Caobang und Laofat für Die Sicherung von Ionfin erforderlich fei.

Paris, 18. Marg. Unläglich bes beutigen Jahrestages ber Rommune Erhebung werben Abends einige Bankets in privaten Rreifen veranstaltet; nirgende beutet bis jest etwas barauf bin, bag öffent-

liche Rundgebungen stattfinden werben. Die von einigen Journalen verbreitete Nachricht,

bag ber Rriegeminifter eine Bereifung ber Grenze un-

Die Deputirtentammer nahm bas Befet über ben Elementar-Unterricht im Gangen mit 396 gegen

Baris, 18. Marg. Fürft Orlow, ber beute und bag fie außerbem eine gute Birfung auch als Abend nach Berlin reift, wird nach Ueberreichung fei-Bentilationsmittel außern werben. Im Uebrigen mag nes Beglaubigungofdreibens noch einmal nach bier ju-Berfonlichfeiten" ju intervieinen und biefelben über ben in ihrer Abmefenheit biefelbe Frauensperfon in ber gur Berhütung von Migverftandniffen bier tonftatirt rudfehren und Mitte April befinitiv nach Berlin über-

> London, 18. Mary. Unterhans. Der Minifter bes Aderbanes, Dobson, beantragte, in Die zweite Regierung werbe bei ber Einzelberathung bie Bermer-

Der Staatssefretar bes Rrieges, Bartington, theilte mit, Admiral hewett habe telegraphisch gemelbet, baf Deman Digma gwei Boten Bewett's getobtet habe und beshalb als Mörder zu betrachten fet. Ferner theilte Sartington mit, bie Regierung habe nunmehr ben Wortlaut ber Broflamation Sewett's betr. bie Belohnung für bie Einbringung Deman Digma's erhalten, fle tonne biefelbe aber nicht billigen und babe die Burudnahme ber Broflamation anbefohlen, boch fei bie Abberufung hewett's nicht beabsichtigt. -Simmaurice theilt mit, daß bie telegraphische Berbinbung swifden Chendy und Rhartum noch unterbro.

Loudon, 18. Marg. Der Bremier Gladftone machte beute eine Spazierfahrt, bat jeboch bie Abreife Berlin , 17. Mars. (Driginal-Bericht über nach feinem Landaufenthalte auf Apratben ber Merste

bis morgen verschoben. Madrid, 18. Mars. Außer bem General Ferfreuliches zu melben. Die falte Temperatur anfange rer ift auch ber General hibalgo, welcher ebenfalls an ber Woche erwies fich bem Geschäft als febr nach ber Insurrettion von Cartagena im Jahre 1873 betheiligt war, verhaftet worben.

Wie es beift, foll bie Auflösung ber Rortes

Belgrad, 18. Mars. Der Ronig bat ben chefeinsten Solfteinern und Medlenburgern einen Breis- maligen Finangminifter Gpafic jum Gouverneur ber Bank ernannt.

Washington, 18. Mary Der Ausschuß bes

Halwit. Paul Fels.

(Schluß.)

er biefelbe an feine Lippen. Ratharina legte bie anbere auf fein Saupt. Da judte er gufammen noch einmal fußte er fturmijch ihre beiben Sande und vergeffen ! mit abgewandtem Geficht eilte er hinaus, weg von thr, bie ihn nicht lieben fonnte.

Mit trauernden Augen blidte Katharina ibm nach. , So hab ich and ihn verloren!" fprach fie gu

amangig Jahren bie Geine geworben mare? - Und und fußte fie herglich. He antwortete: wohl nicht fo beig mehr, wenn überhaupt; ber Befit fublt ab und macht gleichgultig. feste fie bingu : "Berbet gludlich fur immerdar!" ihr nicht eine folche Ausnahme fein?

wiederum einem Manne anzugeboren; Die innige, einen Moment begegneten fich ihre Blide. Malwiß Rirde harrten Die Wagen. Wieder verbeugte fich Coudtern blidten biefe Rinder aus ihren bellblanen treue und hingebende Liebe, Die fie einft empfunden, machte ihr eine tiefe, ehrfurchtevolle Berbeugung, fie Malwip gegen Ratharina, gegen die Bafte, dann warf Augen gu ber fconen Dame empor, verstedten Die tonnte nie wieder frijde Bluthen treiben — Das war erwiderte biefelbe, bann fanten Beide fich wie Fremde er fich in feinen Wagen und fuhr nach dem Bahnhof, fcmupigen Sandchen auf bem Ruden und brachten unmöglich - und eine Che ohne Liebe mußte fle gegenüber - fle, Die einft mit liebeglübenben, boch um mit bem nachften Buge nach bem Mufterhof fie nur febr gagbaft jum Borfchein, wenn Ratharina's für ein Unding halten. Und bann tonnte fie es flopfenden Bergen fich Treue gelobt füre gange Leben! gurudgufehren. Ile und Bella hatten die Reuver fein behandschupte Rechte fich ihnen entgegenstredte. micht begreifen, wie eine Frau, welche geliebt und - Beibe waren fie bleich, ernft, aber gefaßt, und mablten nach ber Billa ber Graffn begleitet, wo bas Einige besondere Lieblinge unter biefer fleinen Schaar einem Manne in Liebe angebort bat, bas gleiche Be- fein Unbetheiligter hatte abnen fonnen, bag biefe zwei Diner eingenommen murbe. fühl wieder für einen Undern begen fann. Gie bachte Menfchen einft eng verfnupft gewesen, bag fie die Eltern ju boch über Liebe und Che und fonnte fich beibe bes Brautigams maren.

Begriffe nur als einmal im Leben realifirbar por-

"Db ich recht gethan - ich weiß es nicht, fagte fie; "aber ich weiß, daß ich nur einmal und Bater, Emmy mit feiner Mutter. Ratharina und gere Reise anzutreten. Beibe wollten fie die Belt nur einen Mann lieben konnte. Dag boch Gber- Malwig ftanden auf je einer Seite des Altars, fle feben, Die fcone Welt, Die nun neu fprofite und bard, ber mich fonft fo gut versteht, Dies nicht be- horten Die Borte bes Beiftlichen, ber von ber beiligen, grunte, im schonften Frublingsichmud ftanb. greifen will !"

Damit ichloß Ratharina ihren Webankengang. Wenige Tage später erhielt fle die Nachricht, baß Ge beugte fich nieber auf ihre Sant, lange brudte Eberhard von Sebnig einen überfeeischen Gefandt- und felbstbewußt Bincenzo sprach. Ebenso hatte es Merten überfiebelt mar, und auch bei herrn von schaftsposten angenommen habe. Das Weltmeer

hatte er zwischen sich und sie gelegt, um — sie zu

Der Wonnemonat Mai war bestimmt jur Bermählung Bincengo's mit Emmy. Ein wirklich warmer, sonniger Tag war es, an welchem Ilfe und Bella von Malwit und Martha von Forbed bie Braut fich, und gebankenvoll ließ fle fich in bem Fauteuil fcmudten. Rur wenige Freunde waren ju ber Feier bor bem Ramin nieber und ichant: in Die rothe geladen, Die in ber Billa ber Grafin Meroni-Gebnit nach bem kirchlichen Att ftattfinden follte. Die Trau-Sie batte gebort, bag ein Mann nicht lieben konne ung felbst wurde nach ber ftandesamtlichen Beremonie mit Beftanbigfeit, gleichviel ob feine Liebe Erwiebe- in ber hoffirche vollzogen. Go hatten bes Brautirung gefunden oder nicht, daß unerwiederte Liebe game Eltern beschloffen. herbert von Malwit wollte Geficht mar ihm zugekehrt - wie herrlich und ftolg ebenjo verganglich fei wie genoffene - und nun ber Mutter Bincengo's in feiner Beife bas Glud fab fie aus! Die prachtig erschien fie in ber fdweren, mußte fle ju ber Erkenninif tommen, bag biefe Theorie biefes Tages fcmalern, in ihrem Saufe follte bas boch nicht allgemein maßgebend fei, bag fie Ausnah- Sochzeitsmahl abgehalten werben, er felbft begnügte men gulaffe: Eberhard's Liebe gu thr mar nach gwan- fich bamit, ber burgerlichen und ber firchlichen Trauung bas die fcuchterne, bescheibene Ratharina, welcher Big Jahren nicht erloschen, fle war frijd aufgelobert, beiguwohnen. Alle Emmy brautlich geschmudt, lieblich einft jebes Gelbstbewußtsein gefehlt, Die von Repra-Jobald er fie wiedergesehen. Sieran reihte fich Die und fduchtern an Bincengo's Sand in ben Salon fentation, wie er fie jo febr liebte, feine Abnung Frage: wurde er mich jest noch lieben, wenn ich por trat, umarmte Ratharina bie Schwiegertochter gerührt gehabt ?!

geben. Dann fuhren fie jur Rirche, Binceng mit bem ber Tafel verschwand bas junge Baar, um eine langöttlichen Liebe sprach, die immer und ewig dauert und die felbst ber Tod nicht trennen foll; fie borten Beimath fern, boch allwöchentlich trafen Briefe von bas "Ja" von ben Lippen Belber und wie fraftig ihnen ein bei ber Grafin, welche ingwischen nach einst geklungen von seinem Bater, als biefer neben Malwip auf bem Mufterhofe. In einem Briefe bes Ratharina por bem Altar geftanden. Die Augen von Bincenzo's Mutter ruhten auf ihrem Sohne. tragischen Borfalls, der sich in Nizza mahrend ihrer Es war derfelbe schone, blende, edle Ropf wie ber furgen Anwesenheit bort ereignet batte. An bemfelben feines Baters por langen, langen Jahren. - Auch Tage, an welchem fie in bem fasbionabeln Rurorte Malwit machte bieselben Bemerkungen, auch er bachte jurud an Die Stunde feiner Trauung mit Katharina Richter: was lag zwischen bamals und

Er blidte hinüber ju ihr, mit ber er einft an bei-I ger Stelle ben Treuschwur ausgetauscht: wie hatte er ihn gehalten und wie fie ?! Ihr feines, icones dunkelrothen, gologestidten Sammetschleppe, das Saupt erhoben, in vornehmer, rubiger Unnabbarteit. Bar

Das Brautpaar hatte bie Ringe gewechfelt, ber "Meine lieben Kinder!" rief fie gludlich und leife Bund für Zeit und Ewigkeit war geschloffen, fie waren borige Dorf hatte fie oft ben reichen Rinderfegen Der vermählt. Bermandie und Freunde drängten fich beran Bauern und Tagelohner bemerkt und bewundert; fie Ja, ja, die Unbeständigfeit des Mannes ließ fich fo Die Bagen fuhren vor. Emmy nahm an jur Begludwunschung, die Damen fußten und um- blieb dann wohl steben und schaute die kleinen Flacheerklaren. Aber waren benn alle Männer so, gab Katharina's Selte Blat. Im Burcau bes Standes- armten die junge Frau, die herren brudten bem topfe an, die wie die Orgelpfeifen auf ben Schwellen es nicht Ausnahmen und fonnte Eberhard's Liebe gu beamten erwartete Malwit bas Brautpaar. hier mar neuen Chemanne bie Sand. Malwit brudte ben ber Saufer und Guiten umberlungerten, mabrent bas es, wo Katharina nach dreiundzwanzig Jahren ihren Cohn an feine Bruft, fußte Emmy's Stirn und fagte Aeltefte berfelben, felbft noch ber Aufmerksamkeit be-Sie ichauberte boch zurud por bem Bedanfen, geschiebenen Gatten querft wiedersah. Gie erbleichte, leife ju Beiben : "Auf Wiederseben!" Um Bortal ber Durfend, mit ber Wartung ber Rleineren betraut war.

Sohnes fehr liebevoll entgegen gefommen, besonders und jubelten, fobald fie Diefelbe fommen faben.

Doch was ging vor in ihren Herzen! Träumenden! Ilse war ihr — wie sie jener — sympathijch. Bella gleich sahen Beibe die handlung bes Beamten vor sich fühlte sich an Berner's Seite froh und glücklich. Nach

Mehrere Monate blieben Bincenzo und Emmy ber jungen Batten an feinen Bater ermabnte berfelbe eines eintrafen, hatte fich im Garten Des Botels, bas fie bezogen, ein beutider berr erschoffen; man fprach von einem ameritanischen Duell. Im Frembenbuch Des Sotels fand ber Berftorbene als Freiberr Abalbert von Gebnit verzeichnet.

Das war bas Ente von Berbert v. Malwig' bestem einstigen Jugenbfreund.

Ratharina Grafin Meroni-Cebnip lebte ftill und febr gurudgezogen auf ihrem Gute Merten, einige Stunden entfernt von Schloß Burtereroba. Doch Eberhard Sebnit hatte Recht gehabt : ihr Leben konnte nicht zwecklos versließen, fie hatte balb eine Thätigkeit gefunden, welche ihr Berg ausfüllte und fie voll und gang beschäftigte.

Bei ihren Spaziergangen burch bas jum Gute gebatte fie balb gewonnen - brei allerliebste, fleine, Ratharina mar ben beiben Salbidweftern ihres bralle Dinger; fie fannten bald bie freundliche Brafin

Unterzeichneter litt seit längerer Zeit am gastrischen Fieber und Milzanschwellung, verbunden mit Appetitlosigkeit und Verstopfung. Alle angewandten Mittel blieben erfolglos. Hierauf wurden mir von einem Freunde die in den Apotheken erhältlichen Schweizerpillen des Apotheker R. Brandt empfohlen und schon beim Gebrauch der 2 Schachtal stellte sich wieden beim Gebrauch der 2. Schachtel stellte sich wiede regelmässige Stuhlentleerung und Appetit ein und bin ich jetzt von meinen Leiden vollständig befreit und kann desshalb der leidenden Menschheit ihre Pillen nicht genug empfehlen. Dies bescheinig wahrheitsgetreu Dowgelmaun, Falerum bei Mühlheim a. d. Ruhr.

## Börfen-Bericht.

+ 8° R. Barom. 28° 6"'. Weiter prachtvoll. Temp. Beigen etwas matter, ver 1000 Klgr. loko gelb. u.

weiß. 165—181 bez., per April-Mai 177—178 bez., per Mai-Juni 179 bez., per Juni-Juli 181—180—180,5 bez., per Juli-August 182,5—182 bez., per September= Ottober 185-184-184,5 bez.

Roggen etwas matier, per 1000 Klgr. inl. 185—140 bez., ruff. 138—141 bez., per April-Mai 140,5— 139,5—140 bez., per Mai-Juni 141 bez., per Juni-Juli 142 bez., per Juli-August 148 bez., per September-Ottober 145—144,5 bez.

Gerfte geschäfistos, per 1000 Klar. loto Oberbr., Märk. Ponun. 134 140 bez., Finters 120 -- 130 bez., feine Brau- 145-168 bez.

Rabbi ftill, per 100 Algr. loto ohne Fas bei 21 625, ... per März 61 B., ver Abrit-Mai 60 B., 59,5 l., ber September-Oliober 57,5 B.

Sutritus niedriger, per 10,000 Liter % Toko ohne Raf 45,6 bez., ver Mazz 46 nom., per April Rad 46,5—46,3 bez., B. u. S., per Mai-Juni 46,8—46,7 bez., per Juni-Juli 47,4 B. u. S., per Juli-Angust 48,2 bez., B. u. S., per August-September 48,9 bez. Betroleum per 50 Rigr 10to 8,45 tr. bez., alte 111 8,95 bo.

## Mand and the state of the state

Die unlängst vollendete Darstellung des Krieges, welcher die Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches herbelgeführt hat, mußte den Blick auf die in der Mitte des vorigen Jahrhunderts von Preußen bestandenen Kämpfe zurücklenken, durch welche die Erundlagen erweitert und gesichert worden sind, den den aus der Krieg von 1870/71 mit Ersolg ausgesochten werden konnte

Je lebhafter die Erinnerung an jenes langjährige, opfermuldige Ringen unter Führung des großen Königs sich aufdrängte, um so unabweislicher erschien die Bersteller pflichtung des Generalstades, demielben munnehr eine, auf umfassener und unpartheilscher Quellenbenutung des kubende Darstellung der Kriege Friedrichs des Großen

Diefes umfaffende Unternehmen wird in erichopfenber Weise nur dann durchgeführt werden können, wenn dem-felben die Theilnahme des deutschen Bolles entgegenges bracht wird.

bracht wird.

Es käme vor Allem bacauf an, daß Behörden, wissenschaftliche und Kamilienverbände, sowie Einzelne geneigt wären, dabei hüsseiche Dand zu leisen, indem sie die in dissenschaftlichen und Kamilien-Archiven, sowie im Einzeldestig besindlichen Schriftliche, Karten und Pläne, welche sich auf die erwähnten Kriegscreignisse beziehen, sowei diese Waterial noch nicht in der Litteralar Verwerthung gersunden hat, dem Generalkabe zugänglich machen. In den Fällen, wo eine leisweise Uederlassung der Urschrift nicht thunlich erscheinen sollte, wird auch die einer Abschrift, dei größeren Sammlungen die Justellung eines Verzeichnisse der vorhandenen Onessen Generalseiten. Die friegsgeschichtliche Litheilung des Großen Generalseiten

Die friegsgeschichtliche Abtheilung bes Großen Gmeral-

kabes zu Berlin wird jede zu obigem Zweck an sie ge-kangende Zusendung innerhald der gestellten Frist dem Eigenthilmer wieder zugehen lassen.

In diesen Sinne richte ich an alle Diesenigen, welche geschichtliches Material borgedachter Art in Berwahrung voer Besit haben, die Bitte, das in Rede stehende Unterstehnen noch Oraklan mittet. nehmen nach Kräften unterftügen und fördern zu wollen.

Berlin, ben 4. Mär, 1384. Der Chef bes Generalstabes der Armee. gez. Graf von Moltke,

General = Feldmarschall

Das Militair-Pädagogium Dr. Baillisch, Berlin, Schönhauser Allee 29.

ber. feit fast 40 Jahren für alle Milit. Er., Abit. Er. 2c. vor. Schon 3600 vorber, barunter circa 1000 Fähnriche. In manchen Jahren haben **alle** Schüler bestanden. Die Dauer der Vord. wird die Einrichtungen sehr abgefürzt, so daß die Schüler Zeit, die Eltern Gelb ersparen. In Math. u Lat tägl. 2 St., für Schwache Nachhülfe gratis, Abends (7—10 Uhr) Arbeitssftunden unter Auss. von Lehrern. In allen Sprachen und in Math. kleine Abiheilungen. Rene w. iägl. aufgen.,

Aufforderung zur Anmeldung von Schülern für die deutsche Fachschule für Drechsler und Bilbschniker.

Am 1. Mai biese Jahres soll in der Stadt Leisnig im Königreiche Sachsen, in gesunder Gegend, an der Leipzig-Dresdener Eitenbahn belegen, die drojektirte Fachschule für Drechster und Bildjautger eröffnet werden. In derselben können Schiller die für ihr Fach nöthigen theoretischen, kunstgewerblichen und geschäftsmännischen Kenntnisse erlangen, um sich zu küchtigen Fachmännern heranzubilden. Mit der Schule ist eine mit möglichst mannigfaltigen Bertzeugen und Sulfsmaidinen bewährter Konftrultion ausgerüftete Wertstatt verbunden, in welcher fich die Schüler unter der Leitung tilchtiger Lehrer auch praktisch ausdilben können. Junge Leute, welche bereits 2 Jahre praktisch gelernt haben, ober auch Gehülsen, welche sich bielseitiger ausbilden wollen, können Anf-

Borausgesetzt wird eine gute Bolksschulbildung. Der Kursus ist auf 1 Jahr berechnet mit 200 Me. Billige Pensionen können von 28 bis 40 M monatlich nachgewiesen werden.

Die Anmelbungen haben recht bald zu erfolgen beim Borfikenden des Borftandes E. A. Martin in Leipzig, Burgstraße 26. Programme der Schule werden bereitwilligst franko versandt durch die Egpedition der Zeitschrift für Drechsler, Elsenbeingravenre und Holzbildhauer in Leipzig.

Der Bazar. Illustrirte Damenzeitung. 30. Jahrgang. Preis vierteljährlich infl. ber folorirten Mobenbilder 21/2 Mart. Bestellungen auf biefe beliebte und weltverbreitete Dobengeitung nehmen alle Buchhandlungen und Postämter seberzeit

## Unzerreißbare Portemonnaies

(Vienheit — gesetzlich geschützt)

in bestem Rindleder, Ralbleder, Juditen. Seehund. und Arotobilleder, garantirt echt, feine Imitationen,

unübertrefflich haltbar! Diese Portemonnaies zeichnen sich badurch ans, daß jede Abtheilung eine durchgehende Falte hat, welche sich unten am Boden ebensoweit ausbehnt als oben und welche so die Möglichseit dietet, daß in jede Abtheilung außergewöhnlich viel Gelb gelegt werden kann, ohne daß ein Stremmen und dadurch verursachtes Reißen des Portemonnaies statisinden tönnte. Sännusliche Schöffer gehen in Charnieren, so daß diese Portemonnaies in der That auch den weitgehendsten Anserlächen auf Haltbarkeit genigen
Um das Andlikum vor Nachahmungen zu schützen, rügt jedes dieser Vortemonnaies meinen

Firmenftempel.

II. Grassmann, Schulzenstr. 9 und Kirchplats 3—4.

Die Neuanfertigung, Reparatur und Aufbewahrun von Dienstpelzen, sowie die Ausführung von Reparaturen an den Winter-Fußbekleidungsfrücken soll für die Zeit vom 1. Mat 1884 bis ult. April 1885 verdungen werden. Submissionstermin am Donnerstag, ben 3. April cr. Mittags 12 Uhr, in unferm Bureau, Lindenftr. Rr. 19, is zu welchem Offerten mit der Aufschrift: "Offerte auf Reparatur und Ausbewahrung von Winterbefleibungs-ftücken" einzureichen find. Die Bedingungen werden auf portofreie Requisition gegen Ginsendung von 50 &. unsfrankirt von uns übersandt. Stettin, ben 13. März 1884. Königliches Sisenbahn-Betriebsamt. Gisenbahn-Direktions-

## Thier-Schut!

Bur Berhütung von Strafen für Dighandlung von Thieren erlauben wir und die fonig! Polizeis Berordnung §§ 55 bis 65 bom 2. August 1876 in Erinnerung zu bringen

Auf Grund des § 5 im Gesche über die Bo-lizei-Verwaltung veroordnet die Bolizei-Direttion für den ganzea Umfang des Polizei-Bezirks wie

Federvieh barf nicht in ber Beise gu Martt gebracht werben ober feilgeboten ober von bem Markt nach Saufe ober einem fonftigen Beftim= den Beinen angefaßt oder gufammengebunden, bie Ropfe nach unten hangent, getragen ober beziehungsweise zum Berfauf ausgestellt werben.

Ebenfo burfen in einem Rorbe ober fonftigen Behältniffe nicht mehr Guhner, Tauben, Enten 20 au Markt gebracht oder feilgeboten werben, als bas Behältniß in ber Art hinreichenden Raum gewährt, baß ein Thier neben bem andern, sich gegense tig wegen Raummangel zu brücken, auf bem Unterboben bes Behältniffes figen tann

Uebertretungen gieben, falls nicht bie Strafe bes § 34 Rr. 9 bes Strafgesethuches v i. Gelbbuße bis 50 Thir. ober Gefängniß bis 6 Bochen eintritt, eine Gelbbuße bis 3 Thlr. nach sich, welcher im Unvermögensfalle verhältnißmäßige Gefängnißstrafe fibstituirt wirb.

Wer öffentlich Thiere boshaft qualt ober roh mishandelt, wird nach § 840 Rr. 10 Straf-gesehnch mit Geldbuke bis 50 Thir. event. Gefängn & bis 6 Wochen beftraft.

Der Vorstand des Stettiner Thierschut-Vereins. Carl Becker.

Soeben ift erichienen und bom Berfasser (Sage-nau i. Elf.) zu beziehen:

Erganzungsband

jum Sandbuch des Theater-Loich- und Rettungswefens

Franz Gilardone, Herausgeber und Rebakteur der "Allukt. Zeitschrift für die Deuksche Herenche". Breis des reich illustrirten Ergänzungsbandes 4 M. Das ganze Berk (3 Bände), was in der Presse die günstigkte Beurtheilung won, ist vom Ber-fasser (Hagenau im Egas) zu 9 Me franko zu

3u Fabritpreisen. Erste u größte Berliner Uhrenfabrik. Illufirirte Preisliste gratis und franto.

C. Jägermann, Sofuhrmader, Berlin, Friedrichftr. 70.

Hirschberger Batist-Leinen u. reinleinene Creas, gewalchen und gekrumpfen — geht bei ber Wäsche nicht mehr ein —, 86, 130, 160 u. 180 cm breit, verient en unter Garantie ber größten Haltbarteit in ganzen Weben und meterweile zu ben blitigst. Fabrifpreif. Muster berei willigst. Adolf Staeckel & Co., Strichberg t. Schlef.

fei frank und liege im Bett; am Tage vorher hatte Sommer und namentlich um Die Erntegelt. Die Rleine bei einem Fall vom Stuhl ben Arm gebroden. Die Mutter mar beraus getreten und theil- Frau, fo fann ber Arm leicht verfruppeln," meinte ber Lebrer ihre 3bee auf. nehmend fragte fle bie Grafin nach bem Befinden ihrer Ratharina.

unsereins bat feine Beit, auf Die Rinder ju paffen ! es une, ben Berdienft ju miffen." - Da foll man arbeiten fure liebe Brod und nun Die Frau wifchte fich mit ber Schurge ben Schweiß und mag ber Einfluß bes Saufes auch etwas vermuß grabe jest, wo ber Kornichnitt beginnt, bas Un- von ber Stirn, auch die über bie gebraunten Wan- berben, bas Befte wird ben Rleinen boch bleiben." glud fommen !"

Ratharina mar ine Saus gegangen, an bas Lager liche und gutrauliche Madden nun blag und fichtlich wenn fie gefund ift, erhalten Gie Lieschen gurud." fcmeragequalt ju feben. Gie fagte fich in biefem Augenblid, bag irgend etwas gefcheben muffe, um rief lachelnd, verlegen bie Arbeiterfrau. icopfe in rechte Bahnen gu leiten. Wie es in biefem bert gur Arbeit geben." fehlte.

Thun und Treiben bes jungen Rachwuchses, Die Rin- über Die forperliche wie sittliche Bermahrlofung ber gebetete Frau in ihrem neuen Wirfungefreife feben

Eines nachmittage fam Ratharina auch wieber an ber prügelten und fchimpften fich beute und vertrugen Dorffinder ichon vom garteften Alter an, gerade ju fonnen, auch er murbe gefagt haben, baf ein ebles ber betreffenben Butte vorüber, boch bas niedliche fich morgen wieber, Die fleineren abmten ben größeren ber Beit, wo bas Rindesgemuth noch am empfang. Frauengemuth ftete ein Mittel fintet, fich bas Leben Madden - ihr besonderer Liebling - war nicht nach und die Eltern hatten nicht Zeit, fich um ihre lichften für gute Eindrücke fich zeige. Ratharina zu einem verdienftlichen ju gestalten, es zum Besten ju feben, fie fragte nach ihr und erfuhr, bas Rind Rinder zu befümmern. Go wenigstens war es im theilte bem Lehrer nun ihren Plan mit: fie wollte Underer zu gebrauchen und baburch ju verschönern;

"Ja Du lieber Gott, gnabigste Frau Grafin, nun wohl schon im Sause bleiben, aber schwer wird

gen fallenben Thränen.

Mehrjahl ftatt brei Rindern deren oft feche ober finder in nachhaltiger und burchgreifender Beife ge- bern bie Rinter erhielten fogar jum zweiten Fruhftud Glange bas mehr worhanden waren, benen es ebenfo an ber forgt werden muffe. Gie trat in bas Schulhaus, und gur Bespergeit fuge Dilch, welche bie Grafin nothigen torperlichen Bflege, wie an fittlicher Erziehung ein neues, geräumiges, von ihr geftiftetes Gebaube, vom Gutshofe ichidte. Und welch ein Jubel entund fprach mit bem Lehrer barüber. Diefer flimmte fant, wenn bie "liebe Tante" - fo mußten bie Bie oft hatte es Ratharina's Geele emport, wenn ihr barin bei, daß bie Schuljugend rob und unban- Rinder ihre Bobltbaterin nennen — ben Rindergarfle aus Rindermund Die abscheulichften Schimpfworte Dig, und erflarte, daß feine Macht ungureichend fet, ten besuchte, und bas that fie oft. vernehmen mußte. Riemand fummerte fich um bas bies angeborene Uebel ju beseitigen; auch er flagte

"Go hat auch ber herr Doftor gefagt. 3ch muß fagte er, "benn gerabe auf bem Lande wurde ein ermöglichen fonnte. folder Rindergarten die besten Früchte trogen! -Das fittliche Gefühl wird gewedt und großgezogen

Batte Eberhard von Gebnit bie von ihm fo an-

ine Rinderbewahr - Anftalt, einen Rindergarten ein- hatten fie boch Beibe oft bas Thema ber Bolfeer-"Wenn Gie Lieden nicht pflegen fonnen, gute richten, um bem lebel ju fteuern. Begeiftert faßte giebung besprochen und ftimmten barin überein, baß nur die heranbilbung ber Jugend vom garten Alter "Das ware ein mahrer Segen, Frau Grafin," an ein befferes, foliberes und arbeitfameres Wefchlecht

Bu Beginn bes Berbstes fehrten Bincengo und Emmy jurud und nahmen auf Burtereroba ihren Bohnfit. Er fat feinen Bater oft, entweber bei fic felbst oder auf dem Musterhofe ; bas Berhältniß gwi-Mit Effer ging Ratharina an tie Berwirflichung ichen ihnen war bas beste. Auch Ilfe und Bella "Ich will Ihnen einen Borfchlag machen, Die ihres Blanes, und Die ungemeffenen Mittel, welche waren oft Gafte bei ihrem Bruder und beffen junger bes Rindes. Es that ihr webe, bas fonft fo frob- Rleine bauert mich, geben Gie mir fie in Bflege; ihr jur Berfügung fanden, ermöglichten es benn auch, Frau und Werner von Rubers hatte burch feines baß fie balb icon bie Freude hatte, Die fleine Schaar, Schwagers Bermittelung ein foones But in beffen "Gnabigfte Frau Grafin, bas wollten Gie thun?" Die fich früher wuft und schmutig auf ber Dorfgaffe nachbarichaft erworben. Frau Silma war ftete abumbergetrieben, unter ber Dobut zweier burch fle wesent, wenn ihres Gatten Cobn fich auf bem Diefe Rinder mabrend ber Abmefenheit ihrer Eltern vor , Ja, und wenn es Ihnen recht ift, fcon beutef; engagirten Rindergartnerinnen ju feben. Gie waren Mufterhofe aufhielt. Baron Berbert Malwis ba-Schaben zu bewahren, Die fleinen verwilderten Be- ich laffe bas Rind holen und Sie konnen ungebin- alle jest fo fauber und orbentlich wie nie vorber, gegen war ftolg, verjungt in ber Freude einen folden festen boch bie Mütter felbst ib en Stols barin, ihre Sohn und Erben wie Bincengo ju befigen, ber Sause war, so war es auch in benen ber meisten Auf ihrem Heimweg ward Ratharina bie unbe- Rleinen reinlich in bie gräfliche Kinderschule zu schieden, fich Graf Meroni - Sebnis, Baron von Malwis Dorfbewohner, nur mit dem Unterschied, bag bei ber bingte Nothwendigseit einseuchtend, daß fur die Dorf- was ihnen nicht nur keinerlei Kosten verursachte, son- nannte. Der Bater sah in neuem, nie zuvorgekannten

"haus Malwip."

Rouigl. Breug. Lotterie 

Stettiner Kirchbau:Lotterie.

Biehung am 1. April 1884. Sauptgew. 202. 5000, ferner 2535 Gewinne im Gesammtbetrage von 60,000 Mark. Loofe à 1 M. (11 für 10 M., 6 für

5½ M.) empfiehlt Rob. Th. Schröder, Stettin.

BA Möbel, Spiegel und Polster. waaren Fabrik

## Max Borchards. Beutlerstraße 16—18,

empfiehlt ihr großes Lager von mur reell gearbeiteten Möbeln in allen Holzarten von ben eine fachften bis zu ben elegantesten zu noch nicht bagemesene billigen Breifen

Gin elegantes Rörbden mit 25 Stud großen, füßen, spanischen A Die Sind Cut 3011- u. portofrei für 3 .#6
J. A. F. Kohfahl, Hamburg.

■ No. 80, Grüner Weg No. 80, ■ parterre, Eingang,

Zum bevorstehenden Wohnungsweehsel offerire bei nur streng reeller Be- 2 dienung und äussersten Fabrikpreisen Breite haltb. Doppel-Zwirn-Gardinen à Mtr. 45, 50, 60, 70 u. 80 Pf.

Beste pa. Zwirn-Damast-Gardinen à Mtr. 120 n. 150 Pf. Engl. Tull-Gardinen à Fenster 4-20 Mk Schweizer Tüll-Gardinen à Fenster 8-45 Mk. Mull- m. Tüll-Gardinen à Fenster 6 - 25 Mk.

Bei Abnahme eines vollen Stückes Gardine von 22 Natrm. berechne nur 20 Mitr. Ausserdem werden noch ca. 360 Rester in allen Genres, zu 1-3 Festern passend, unter dem Selbstkostenpreise abgegeben. Bruno Güther, Fabrikant a. Plauen i. S. u. Hoflieferant, Berlin, O.

## adana Cha Cha Cad.

Neuheiten treffen täglich ein.

feine folide Qualitat, in mobernen Farben, Lama und Cheviot, glatt und genuftert, verjende billigft in eber Metergahl. Proben franto.

Hermann Bewier, Sommerfelb. Aeltester und grösster Postversandt der

anarien-Vägel.

R. Maschke. St. Andreasberg, Harz.

in neukreuzsaltiger Eizenkonstruktion ohne Diskantsteg-Unterbrechung haben so vielen Beifall gefunden, dass wir genöthigt waren, unsere Fabrik und Magazin zu verlegen und bedeutend zu vergrö

Diese unsere vorzüglich. Instrumente mit grossartigem Bass und herrlichem Diskant empfehlen wir zu ganz billigen Preisen. Preislisten mit Photogr. gratis und franko

Auf Abzahlung mit 20 Mk. monatlieh. Hermann Heiser & Comp.,

BERLIN, Dorotheenstrasse 11 (vis à vis Charlottenstrasse).

Wir kaufen bas Bezugsrecht auf junge Aktien ber Anhalter Kohlenwerke. Berlin, ben 17. März 1884 Vereinsbank.

## Passagier-Postdampfsch

Stettin-Copenhagen: Jeben Montag, Dienstag, Freitag, 2 Uhr Nachmittage. Stettin-Gothenburg: Jeben Montag und Freitag, 2 Uhr Nachmittags. Stettin-Christiania: Jeben Dienstag, 2 Uhr Nachmittage. Güter gu billigen Frachten nach allen Bläten Stanbinaviens.

Hofrichter & Mahn.

## Stettiner Kirchbau-Lotterie.

Bewinne im Werthe von 5000 M., 2100 M., 900 M., 630 M, 500 M., 270 M., ferner 2530 Gewinne im Werthe von ca. 20,500 M.

Biehung am 1. April 1884. Die offizielle Gewinnlifte wird in biefer Zeitung veröffentlicht. Loofe à 1 Met. sind zu haben in der Erpedition dieser Zeilung, Kirchplat 3.

Auswärtige Besteller wollen zur frankirten Rückantwort eine Zehnpfennigmarke mit beifügen reip. bei Poftanweisungen 10 Pfennige mehr einzahlen.

# Sämmtliche Neuheiten

für die Frühjahrs: und Sommer: Saifon sind in großer Auswahl eingetroffen und halte diefelben zu billigen, festen Preisen beftens empfohlen.

# A. W. Studemund Nachf.

Tuchandlung, Heumarkt 1.

Sehr vortheilhaft eingekanfte Blüschtlicher in allen Farben, gestidte Taschentsicher in Tüll und Mull, Rüschen, Spipen, Blumen, Glacce Dandschuhe ze. 1e., weiße gestidte Unterrode und Beinkleider (vom einfachsten bis zum elegantesten Genre), weiße Stepprode, Damenhemden, Schürzen (täglicher Engang von Neuheiten), Oberhemden und Chemisetts (für Konstrmanden).

## Corfetts! Corfetts!

(Neu! Hochschnfirer, prachtvoller Sit, schöne Form!) in allen Farben und Weiten vorräthig, Anfertigung nach Maaß binnen 3 Tagen, empfehle zu meinen unvergleichlich billigften Engros=Preisen.

## G. Rosenbaum.

Bafches und Corfett-Fabrit, Nr. 12, große Domstraße Nr. 12. neben ber Abothefe und bem Rordbeutschen Bier-Convent.

## der sich vor Futtermangel schützen will, madie einen Anhauberfuch mit

I. Bokhara-Riesen-Honig-Riee.

Dieser Klee ist so recht berusen, Futterarmuth mit einem Male abzuhelsen, benn er wächst und gebeiht auf sebem leichten Boden. Sobald offenes Wetter eintritt, gesäet, giebt er im ersten Jahre 3—4, im zweiten 5—6 Schnitt. Unter Gerste und Haser gesäet, mit letterem zusammen geschnitten, giebt er ein herrliches Futter sir Pferde, auch seines großen Futterreichihums wegen ganz besonders sir Michtühe und Schafvieh zu empsehlen. Bollsaat per Morgen 12 Pfind, mit Gemenge 6 Pfund. Das Pfund Samen, echte Originalsaat, kostet 3 Me Unter 1 Pfd. wird nicht abgegeben.

M. Engl. Riesen-Futterrüben.

Diese Futterrüben, die ertragreich sten aller bisher bekannten, bedürsen nach der Aussaat keinersei Bearbeitung mehr. Sie haden ausgewachten 1—3 Fuß im Umfang und find 5—10. jr dis 15 Pfund schwer. Erste Aussaat im April, zweite von Ansaug Juni dis in den ersten Tagen des August. Lektere auf solchen Feldern, auf denen schwe eine Vorsendt abgeerntet wurde. In 14 Wochen sind die Rüben ausgewachsen, die ihre Dauerhaftigkeit und Kährwerth dis zum hohen Früdight behalten, zum Winterbedarf aufgehoben. Das Pfund Samen, größte Sorte, von den zuverlässigsten Züchtern Großbritanniens bezogene Originalsaat, kostet & M. Mittelsorte 4 M. Unter 1/2 Pfund wird nicht abgegeben.

Ermst Lange, Nipperwiese, Bez. Stettin.

Frankirte Aufträge werben umgebend per Rachnahme erpebirt.

## Central-Annoncen-Bureau Wilkens.

Hamburg, empfiehlt fich zur Beförderung von

"Annoncen"

an fammtliche beutsche und ausländische Zeitungen, wie Fachschriften, Koursbücher 2c. unter Zusicherung ber billigften Bebienung, owie ber zweckentsprechenbsten Auswahl ber

Proben der Blatter und Roftenvoranschläge gratis und franko.

commencemen

Griechische \* Weine. \*

1 Probekiste mit 12 ganzen Flaschen, 12 aus-

gewählte Sorten von Cephalonia, Corinth, Patras und Santorin. Flaschen und Kiste frei. Ab hier zu 19 Mk. 50 Pf.

1 Postprobekiste

mit 2 ganzen Flaschen, herb und süss. Franco nach allen deutschen und österr. - ungar. Poststationen gegen Einsendung von 4 Mk.

J. F. MENZER,

Ritter des K. Griech. Erlöserordens. Neckargemund.

## L. Brüggemann in Görlitz, Beliber von Granit- u. Bafatt-Steinbruchen.

Uebernahme von Steinmet und Steinset = Arbeiten.

Comtoir in Görlis, Sospifalftraße 18. in Berlin, Görliger Bahnhof. Lager von Granit- und Bajait-Pflagerfieinen jeber Sorte, Trottoirplatten, Bordichwellen Treppen-

翻

ftufen, Bafaltmofaitsteinen 2 in Görlit am Bahnhof,

in Berlin am Gorliter Babnhof.

aus hiesigem Bergwert, saut Analyse 97—99 % demisch reinen fryfiallinischen Gyps enthaltend, blirfte in o guter Qualität bisher nicht in ben Sanbel gefommen Gef. Aufträge werben prompt und billig effektuirt. Gur Lagerung von Borrathen ift in bebeutenbitem Maage Fürsorge getroffen und können alle eingehenden Aufträge chnellftens erledigt werben.

Michael Levy, Inowrazlaw.

Actalog Die internationale (Actalog ummi- berfendet Das den in b. Genrebilligft en gro Berlin SW., J. Gericke, Schüßeuftr.33.

Ein erfahrener Konbitorgehülfe wird fofort gesucht. Gehalt 50 M bei freier Sation. Kenntniß ber englifchen Sprache nicht nöthig.

Duol & Seeck, Bradford, England.

Jungfrauen und Wittwen guter Erziehung bietet billigft Ausbildung und sichere Anstellung als Kranken-pflegerimen bas Krankenpflege-Justitut bom rothen Rreng in Raffel, Dr. 881/4 am Ronigethor.